# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 20. November 1816.

# Ungekommene Fremde vom 15. November 1816.

Herr v. Niegolewsti aus Niegolewo, Herr Unterpräfekt o. D. Zartoski aus Sarbinowo, i. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Richter Bialoblocki aus Krzystice, Frau Fürstin v. Sulkowska aus Warschau, Herr Kierski, gewel Kassirer, i. in Nr. 1 auf St. Martin; Erdherr Klemens aus Węgrzynowo, I. in Nr. 33 auf der Walischei; Herr Actuarius Luke aus Rozrażewo, Herr Kaufmann Viertel aus Rogasen, i. in Nr. 95 auf St. Adalbert; die Herren Pachter v. Morkowski aus Oltari und Hildes brandt aus Dukowo, Frau Pachterin Kuno aus Sierakowo, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesitzer v. Grabski aus Neustadt, Herr Commissair Conau aus Galowo, i. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesitzer Grabski aus Weistowo, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesitzer Grabski aus Wießkowo, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesitzer Kulczewicz aus Kornonowo und v. Kierski aus Lagiewnik, Frau Eigenthümerin v. Zelinska aus Pospowo, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.

#### Den 16. Movember.

Herr Eigenthümer Tayler aus Berlin, Herr Pachter Radolinski aus Kluczewo, I. in Mr. 187 auf der Wasserstr.; Herr Gutsbesitzer Busse aus Mizegolfi, Herr Pachter v. Dobrogoisti aus Kawsczino, Herr Gutsbesitzer v. Sokolowski aus Costolnik, I. in Mr. 26 auf der Walischei; Frau Starostin v. Mielzunska aus Miloslaw, die Herren Gutsbesitzer v. Zultowski aus Kassowo und v. Binkowski aus Mioslaw, bie Herren Gutsbesitzer v. Zultowski aus Kassowo und v. Binkowski aus Mioslaw, I. in Mr. 231 auf der Breslauerstr; Herr Gutsbesitzer v. Mosczynski aus Niedzwiad, Herr Major v. Lazarow aus Smogorzewo, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Pachter v. Zuchlinski aus Porzczewo, Frau Eigeuthümeriu v. Zelislawska aus Budziston, I. in Mr. 391 auf der Gerberstr.; Herr v. Ehlavowski aus Lopuchowo, Frau v. Kosateka aus Popumbo, Herr Offizier Kweisert aus Warschan, I. in Mr. 165, auf der Wilhelmsstr.

#### Den 17. Rovember.

Die Herren Gutsbesitzer v. Korptowöst aus Rogowo, v. Kurnatowöst aus Srockie, v. Roßsowöst aus Pacholewo, Herr Pachter v. Raczsowöst aus Chocisewo, I, in Ne. 384 auf der Gerberstr.; Erbfrau v. Swiscicka aus Kotorzono, Herr Pachter v. Modlinöst aus Bodzewo, Erbherr v. Sulerzockt aus Uscisowo, Herr Commissaie Bronferdt aus Stocino, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Herr v. Janicki aus Zernif, Herr v Urbanowöst, poln. Rittmeister, aus Warschau, I. in Nr. 168 auf der Wasserstr.

## Abgegangen: Den 15. November.

Die herren: Oberammann Schulz nach Korczyno, Eigenthumer v. Garzeynoki nach Lufowo, Frau Kriegerathin Scheps nach Pudewitz, Herr v. Zultowöki nach Ujazo, v. Chlapowski nach Rotvorf, v. Zaborowski nach Wysoczki, die Gutszbesiger Rieswiastowski nach Borek und Swinaraki nach Wilsowo.

#### Den 16 november.

Die Herren: Eigenthumer Trapczonski nach Grzobowo, die Pachter Kniczewicz nach Romorowo und v. Rierdi nach Lagiewnik, Frau Eigenthumerin v. Zelineka nach Popowo, Erbherr v. Ihebinski nach Czechowo, Gutebesitzer v Bojanowell nach Konarzewo, Rittmeister v. Singpaul nach Glogau, Commissarius Conau nach Galowo, die Herren Gutebesitzer Hildebrandt nach Dockowo und v. Morkowski nach Obora, Landwirth v. Tolkmit nach Stensewo.

#### Den 17. November.

Die Herren: v. Urbanowski, poln. Rittmeifter, nach Dabrowko, Frau v. Kalkstein nach Przystanki, die Raufleute Nobeling und Hendemann nach Dabrowko.

#### Avertissement.

Das Konigl. Civil = Tribunal Posensichen Departements füget hiermit zu wissen, bas, bas über die Priorität unter den Gläubigern des zu Peisern verstorbenen Stadt = Rämmerer Reich unterm 29sten Marz + 806 publicirte Erkenntniß bereits am 1 gen October 1806 für rechtskräftig erklärt worden ift, und nunmehr mit Vertheilung der Masse versahren werden

#### Obwieszczenie

Królewski Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego podaje ninieyszem do wiadomości: iż w Sprawie o pierwszeństwo wierzycieli Kassyera Mieyskiego Reicha pod dniem 29. Marca 1806 publikowany Wyrok pod dniem 10. Października 1806 za prawomocny ogłoszony został, i że teraz przystąpi się do rozdziału massy, dla czego wszy-

foll, weshalb diejenigen, welche ein Recht an den Nachlaß bes gedachten Stadt-Kammerer Reich zu haben vermeinen, fich spatestens binnen 4 Wochen zu melden haben, weil alsbann nach Maaßgabe des Prioritats-Urtheils die Ausschüttung ber Masse ohne fernere Rücksicht erfolgen wird.

Posen, den 28. September 1816. Königliches Civil = Tribunal Posenschen Departements.

p. Jonemann.

scy mniemaiący mieć prawo do pezostałości po zmarłym w Pyzdrach Kassyerze miasta Reichu, zgłosić się maią naydaley w przeciągu 4 tygodni, gdyż po upłynionym tym czasie massa według zapadlego Wyroku rozdzieloną zostanie.

w Poznaniu dnia 28. Września 1816.

Krolewski Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego.

Joneman.

#### Befanntmadung:

Es wird hiermit zur allgemeinen Rennt= rif gebracht: baf bas unbewegliche Wermogen des ju UBcg Sollander verftorbenen Gigenthumer Bartholomaus Stegmann, beitebend: Iftens aus einem in Fachwerk ausgebohlten, zu Udez Hollander fub Dro: 27 belegenen Wohnhaufe, nebft der barans gebauten Rammer; 2) einer aus Fach= werk gebauten Scheune ; 3) einer im Uscz= fchen Retigrunde belegenen, aus einer hal= ben Culmifchen Sufe beftehenden Rundas tions = Biefe, fammt bem bagu gehörigen. Sandacter; 4) einer auf dem Ubegichen Stadtgrunde belegenen Biefe gu einem balben Schober Deu, und 5) aus einer Biefe, Rramsten = Biefe genannt; wel= ches Alles gegenwartig a) ber nachgeblic= benen Wittwe Erdmuth gebohrne Buch als Mit : Eigenthumerin und beffen Rindern aus erfter Che, b) ber Tochter Unna Chriffina, c) bem Gohn Gottlieb, und ben Rindern aus der zweiten Che: a) ber Toch=

#### Obwiesczenie.

Podaie się do powszechney wiadomości: iż pozostałość nieruchoma zmarłego Bartłomieja Stegman właścicielu z Uyskich Olędrach, składaiaca się: 1mo z domu mieszkalnego w Blochy wybudowanego w Uyskich Oledrach pod Nrem. 27 położony, wraz z dotego przybudowana Komora; 2) z Stodoły w bale wystawioney; z iedney łaki w groncie Noteckim Uyskim z połwłoki miary Chełminskiey składający się, fundacyina łaka zwana, wraz z dotego należąca piaszczysta rola; 4) z iedney łaki do pół stoga siana w gróncie Miéyskim Uyskim i 5) ziedney łaki, kramska łaka zwana, które to przedmioty, a pozostaley Wdowy Erdmundy z domu Zuch iako współwłaścicielki i dzieci iego z pierwszego Małżeństwa, b) Corki Anny Krystyny, c) Syna Bogumiła i dzieci z drugiego Malżeństwa a) Córki Anne Elżbiete, b) Syna Jana Krysztofa iuż doletnych, c) Syna Marcina, d) Córki Karoline, e) Sybann Christoph, Die bereits großiabrig, c) dem Gobn Martin, d) der Tochter Carolina; e) dem Gobn Jafob und f) ber Tochter Unna Maria, die noch mins berjahrig find, und welche lettere die Dut= ter als gefetliche Bormunderin, mie ihrem jegigen Chemanne Andreas Arnot, als Mit-Bormund, beide aus Uscz Dollan= ber, und ber ic. Mathias Stegman, Gi= genthamer zu Althutte, als Rebenvormund, vertreten, bis jest untheilbar eigenthim= lich gufteben, im Wege ber offentlichen Li= citation veraußert werden foll.

Die Abichatung ber obenbenannten Coundfinde ift am 13ten Juli 1807 von Sachverffandigen mit Bestimmung bes Werthe auf die Summe von 620 Riblr. erfolgt. Der Familien-Rath hat mittelft Beichluff vom 26ften Kebruar c. den Ber= fauf derfelben bestimmt; bas Ronigl. Soch= lobl. Bromberger Civil = Tribunal hat Ber= moge Erfenntniffes vom 26ften Geptem= ber a. c. diefen Befchluß beftatigt, und gur Bollgiebung des Berfaufe ben unterzeichneten Motar als Commiffarius ernannt. Diefem Bufolge ift gum provifori= Schen Buschlage ein Termin auf ben zten December b. 3. Morgens 10 Uhr gu Uscz Dollander in dem Saufe unter Dre. 27. anberaumt, zu welchem Termine Alle, Die gedachte Grundfince ju faufen willens find, ein= geladen merben, fich einzufinden. Raufbedingungen konnen jederzeit in ber

ter Anna Elifabeth, b) bem Sohn Jos na Jakuba i f) Corki Anny Maryi ieszcze nieletnych, a których ostatnich Matka iako prawna Opiekonka z Mężem swym. teraznieyszym Andrzejem Arndt współopiekonem i Sz. Maciey Stegman właściciel z Władysławowa iako Opieków dozorczy, zastępuią, iako prawnych Sukcessorach do dziś niedzielnie własne, torem publiczney Licytacyi sprzedana bydź ma.

> · Ocenienie wyżey wyrażonych nieruchomości pod dniem 13go Lipca 1807 przez Biegłych z ustanowieniem wartości na Summe 620 Tal, nastapilo. Rada familiyna w dniu 26tym Lutego r. b. przedaż te uchwaliła. Królewski Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego wyrokiem z dnia 26go Września r. b. Uchwałę takową zatwierdził i do uskutecznienia przedaży Notaryusza podpisanego, iako Kommissarza delegował. Wskutek czego Termin prowizorycznego przyderzenia na Dzień 2gi Grudniar.b. zrana o lotey godzinie w Uyskich Oledrach w Domu pod Numerem 27. wyznaczony został, do którego wszyscy którzy przedmiotach takowych nabyć sobie źyczą, stawić się, zapraszają. Warunki przedaży, każdego czasu w

gesehen werden.

Schneidemuhl, ben 30. Octbr. 1816. Ronigl. Preuf. Großherzoglich= Posenscher offentlicher Rotar Schneibemühler Kreifes.

Mauricy Szuman.

Bekanntmachung. Der offentliche Notar bes Schneibemuhs Her Areifes

bringt gur allgemeinen Renntniß: bag, auf den Untrag der Glifabeth gebohrne Mit= telftadt verwittweten Daniel Buchholz. Burgers und Tuchmachers zu Schonian= te, als Bormunderin ihrer unmundigen Rinder, namentlich: der Tochter Unna Wilhelmine, Des Gohn Friedrich und ber Tochter Unna Glisabeth, und des ze Un= dreas Groll, Burgers und Tuchmacher= meisters, als Nebenvormund, ebenfalls aus. Schonlante, folgende Grundflucte, als: 1) ein Bobnhaus mit Speicher, Stall, Solgschauer, fammt Platz und eis nem Dbftgarten, nicht minder einem un: ter bemfelben befindlichen maff ven Reller, alles in Schonlanke in ber Fifcher-Strafe fub Dro. 41. 2) ein Feld = Garten im Roffetenbruch von 4 Ruden, gmifchen Jofeph Gichffadt und Michael Edbulg; 3) ein Feld-Garten in ber Coring von 3 Rus deu, zwischen Christoph und Andreas Spube, ferner 4) ein Garten bei der neuen Walfmuble, und 5) ein Reld : Garten in ber Sinterreihe von 3 Mucken , gwifchen Samuel Behnert und Johann Rieste Gar=

Cangelei bes unterschriebenen Motare nach= Kancellaryi podpisanego Notaryusza przeyrzane bydź moga.

> Piła, dnia 30. Października 1816. Królewsko Pruski Wielko Xiażęcey Poznański Notaryusz Powiatu Pilskiego.

> > Obwieszczenie.

Notaryusz Publiczny Powiatu Pilskiego

podaie do powszechnéy wiadomości: iż, na wniosek Szan. Elzbiety Mittelstädt wdowy Daniela Buchholz, Obywatela i Sukiennika z Trzcianki iako Opiekónki Dzieci swych nieletnych, mianowicie: Córki Anny Wilhelminy, Syna Fryderyka i Córki Anny Elźbiety i Sz. Andrzeia Groll, Obywatela i Sukiennika iako Opiekona dozorczego tychże, równie z Trzcianki, następuiace nieruchomoście, iako to: I. Dom mieszkalny wraz z Spichlerzem, Staynia, Szopa do drzewa, z placem i Sadem, niemniey Sklepem murowanym w domu tym znaydują ym sie, wszystko w Trzciance w Ulicy Rybackiey pod Nrem. 41. 2; Ogród pólny w mieyscu Komorniczym Błocie o 4 zagonach między Jozefa Eichstädt i Michała Szulz Ogrodami; Ogród pólny w mieyscu Söring, o 3 zagonach między Krysztofa i Andrzeia Szpude Ogrodami, daley 4. Ogród przy nowym foluszu i 5. Ogród pólny w mieyscu Hintereihe o 3 zagonach między Samuela Zehnert i Jana Nyske Ogrodami wszystko w groncie Trzcianskim położo-

ten, alles laut Notariat = Act vom 17ten Juli c. burch Sachverstandige auf die Summe von 984 Rithlr. abgeschatt mor= ben; welches insgesammt jum Nachlaffe bes verftorbenen Burger und Tuchmacher Daniel Buchholz zu Schonlaufe, gegen= martig aber beffen hinterlaffene QBittme/ und benen obermahnten Unmundigen, nebft benen großjahrigen Rindern, ale dem Sohn: Sobann Daniel Buchholz zu Richlif und Johann Chriftoph Buchhol; als recht= magigen Erben untheilbar gehoren; im. Bege der offentlichen Licitation, entweber in Paufch und Bogen, ober auch jebes ber Grundflucke besonders, so wie es fich bei ber Concurreng ber Licitanten am vor= theilhafteften zeigen wird, veraugert merden.

Diefer Berkauf ift von dem Familiens Rath unterm aten Februar bes laufenden Jahres beschloffen; vom Ronigt Dochlobt. Civil-Tribunal Bromberger Departements mittelft Erfenntnif vom T5ten October c. beffatigt, und burch baffelbe die Bollgie= hung bes in Rebe feienden Berfaufs bem unterzeichneten Notar aufgetragen. Dem= nachft alfo ift ein Termin gum pro= piforischen Bufchlage auf den 4ten December diefes Jahres Mor= gens 10 Uhr gu Schonlante in bem Saufe unter Dro. 41, in ber Kifcherftrage anberaumt; und es wers ben fammeliche Rauf-Liebhaber, bie nach bem erfolgten Bufchlage die Bahlung gu ent= richten im Stande find, in dem angefig: ten Termin gu erscheinen, biemit eingela= ben. Gegeben gu Schneibemuhl ben 4; Movember 1816.

ne, wszystko stosownie do Aktu Notarvalnego z dnia 17go Lipca r. b. przez Bieglych na Summe 984 Tal. otaxowane, i wszystko do pozostałości zmarłego Daniela Buchholz, Obywatela i Sukiennika z Trzcianki, a teraz zaś pozostałey wdowie i nieletnym Dzieciom wyżey wyrażonym, oraz doletnym Synowi Janowi Danielowi Buchholz w Richlik i Janowi Krysztofowi Buchholz iako prawnym Sukcessorom niedzielnie własne należące, torem publiczney Licytacyi, a to albo wszystko ogołem, albo każdy przedmiot poiedynczo, iak to przy konkuren yi kupuiacych naydogodniey okaże się, przedanemi zostana.

Przedaż te Rada familiyna w dniu 2gim Lutego r. b. uchwalilu; Prześwietn: Królewski Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego wyrokiem swym z dnia 15go Października r. b. takową zatwierdził, i tymże uskutecznienie w mówie będacey przedaży Notaryuszowi podpisanemu polecik. Wskutek czego Termin tymczasowego przyderzenia na Dzień 4ty Grudnia r. b. zrana o lotey godzinie w Trzciance w Domu pod Numerem 41. w Ulicy Rybackiey wyznacza, i ochote do kupna maiacych, którzyby gotową po przyderzeniu uskutecznić megli zapłatę, na Termin.

wyznaczony zaprasza.

Dan w Pile dnia 4go Listopada 1816 ..

Mauricy Szuman.

#### Avertissement.

Bur zweiten Licitation und jum befis nitiven Buichlage des von dem verftorbe= nen Stadtrichter Davio Roffel nachgelaf: fenen, bier in Defents in der Brager Bot= fradt Mr. 281. belegenen und auf 820 Rithlr. 2 ggr. taririen Saufes, auf melches der hiefige Burger und Tuchmacher= meifter Jafob Jotisch im erften Termine erft 600 Riblr. geboten, febet Termi= nus vor dem unterzeichneren Rotar, als bagu authorifirten Commiffario, auf ben Toten December d. J. Bormittage um Q Ubr bier in Deferit in bem Berlaffen-Schafte - Dau e Dro. 281 in der Brager Borftadt, an; welches mit Bezugnahme auf Die erften Bekanntmachungen vom 16. September D 3 (Intellig. Blatter Dro. 43, 47 und 50) dem Publico und ben Intereffenten hiermit befannt gemacht wird.

Meferit, ben 30. October 1816.

Do drugiev Licytacyi i stanowczego przysądzenia Domu do pozostałości zmarłego Sędziego mieyskiego Dawida Roestel neleżnego, tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Brojeckim pod Nrem. 281 sytuowanego, na 820 Tal. 22 dgr. otaxowanego, za który przez Jakuba Jokisch Obywatela i Sukiennike mieyscowego na Terminie pierwszem ofiarowano tylko Tal. 600, wyznacza się przed podpisanem Notaryuszem iako Delegowanem Termin na dzień 10. Grudnia r. b. w Domu pozostełości Dawida Roestla w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod liczbą 281. o godzinie 9tey zrana; o którem Publiczność i Interessentów z odwołaniem się do pierwszych Obwieszczeń z dnia 16go. Września r. b. (Dzienn. Intellig. Nro. 43, 47, 50) nieyszem zawiadomia sie.

Międzyrzecz, dnia 30. Paździer-

nika r. 1816.

Rongl. Preuß. Notariate = Amt Meferiger Rreifes im Großherzogthum Pofen. J. v. Wronski.

Berhandelt gu Pofen ben 25. October 1816.

Auf Berlangen des Aldvokaten Ignats Müller bei dem Civil- Tribunal zu Posen, bei dem Komddien-Platze unter der Nro. 208 wohnhaft, als Verlassenichafts- Eurratoris des Joseph Pichlinski, gewesenen Amtmanns zu Azegocin im Krotoschiner Kreise.

Działo się w Poznaniu dnia 25. Paździe nika 816.

Na żądanie Ignacego Müllera, Patrona przy Trybunale Cywilnym Departamentu Poznańskiego w Poznaniu przy placu komedyalnym pod Nrem. 208. mieszkającego, iako Kuratora massy pozostałości Józefa Pichlińskiego, byłego Ekonoma w Rzegocinie, w Powiecie Krotoszyńskim.

Ich Ignat Drlindfi unterm 3. Decbr. 1811 gefetzlich bestallter Gerichtsbote des Nandlungs-Tribunals Posener Despartements sub Nro. 82 am Markte zu Posen wohnhaft,

lade alle unbekannte Erben des ehemaligen Aintmanns Joseph Pichlinski zu Mzegocin Krotoschiner Kreises, welcher allbort ohne Erben verstorben, vor, sich binnen drei Monaten, oder wenn die Sache aufgerusen werden wird, auf dem hiesigen Tribunal im Gerichtsschlosse um 10 Uhr Bormittags zu erscheinen, die Unträge des Klägers anzuhören und auf die Klage zu antworten, in welcher er verlangen wird:

daß die Erben des Joseph Pichlinsti ihre Rechte zur Erbschaft in diesem Termin nachweisen, im entgegengesetze ten Falle der Nachlaß dem Kron-Schalze zuerkannt, und dieser auf den Grund des Artifels 770 des Civil-Coder in den Besitz besselben eingewiesen, und ihm die Verwendung überlassen werden wird.

Pofen, ben 7. Rovember 1816.

Welches bezeuget

Ignat Drlinebi, Gerichtsbote.

Ja Ignacy Orliński, Wożny przy Trybunale handlowym Departamentu Poznańskiego, ustanowiony prawnie dnia 3. Grudnia 1811 roku, w Poznaniu w rynku pod Nrem. 82. mieszkający,

zapozywam wszelkich Sukcessorów niewiadomych Józefa Pichlińskiego, byłego Ekonoma w Rzegocinie w Powiecie Krotoszyńskim, i tam bezpotomnie zmarłego, do stawienia się na audyencyi Przeświet: Trybunała Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznania na Zamku Sądowym w przeciągu 3ch miesięcy lub kiedy sprawa przywołaną będzie o godzinie lotey zrana, przysłuchali się wnioskom Powoda i odpowiedzieli na skargę w którey żądać będzie:

żeby Sukcessorowie Jozefa Pichlińskiego prawo swe sukcessyi na wyznaczonym terminie udowodnili, w przeciwnym razie pozostałość na rzecz skarbu będzie przyznana, i temuż w possessyą do dalszego rozporządzenia stosownie do Art. 770. Kodexu Cywilnego będzie oddana.

Poznań, dnia 7. Listopada 1816. Co zaświadczam

Ignacy Orliński, Woźny.

Ich warne einen Jeben, meinem Sohne Johann Droffel unter keinen Umftanben etwas zu borgen', da ich fur deffen Berschwendung und zu machenden Schulden nicht eingestehe. Der Riemermeister A. Droffel.

# Beilage zu Nr. 59. des Posener Intelligenz-Blatts.

Stedbrief.

Der Jager, Carl Puder, welcher fei= nem Reisepaffe nach im Dienft des Gene= rals herrn von Pelet zu Grunow fand, hat in Gemeinschaft bes bereits inhaftir= ten Johann Schulz in der Nacht vom 25. auf ben abften Oftober c. bei bem judi= Schen Raufmann Sirich Joachim in Schon= lante einen gewaltsamen Diebfiahl verübt, und ist des Nachts vom 30. zum 31sten Oftober c. ber Mache ju Wronke entspru= gen. Das Publifum wird baber auf die= fen Berbrecher hiermit aufmertfam gemacht, und Jedermann aufgefordert, den im nach= ftebenden Signalement naher befchriebes nen Carl Duder, im Fall derfelbe fich ir= gendwo betreten laffen follte, dingfeft gu machen, und an das hiefige Polizeis Bef= ferungs-Gericht abliefern zu laffen.

Signalement.

Carl Puder ist 34 Jahr alt, 5 Fuß 4 3oll groß, hat blondes Haar, platte Stirne, blonde Augenbraunen, graue Augen, långlichte Nase, gewöhnlichen Mund, blonden Bart, rundes Kinn, glattes Gessicht, blasse Gessicht, blasse Geschatz farbe, und ist von untersetzter Statur. Bei seiner Entweischung hatte er an, blaue Hosen, eine gleiche Weste, auf den Füßen Strümpse, und eine Schlasmuße auf dem Kopfe.

Posen, den 11. November 1816. Konigl. Preußisches Polizei= Besserungs = Gericht. List Gonczy.

Nieiaki Karól Puder, Strzelec, który podług paszportu w służbie u W. Palet, Generała w Grunowie zostawał, dopuścił się w towarzystwie tu uwięzionego Jana Szulca gwałtowney kradzieży u kupca Staroz. Hirsza Joachima w Trzciance, w nocy z 25. na 26. m. z.; a będąc pod strażą w Wronkach w nocy z 30. na 31. m. z. biegł.

Zwracając uwagę Publiczności na zbrodniarza tego, wzywamy kaźdego: aby rzeczonego Karóla Puder, w następującym rysopisie dokładniey oznaczonego, w razie spostrzeżenia go gdzie kolwiek przytrzymać i go do Sądu Policyi Poprawczey tutey-

szego odesłać każał.

## Rysopis.

Karól Puder, 34 lat wieku swego liczący, 5 stóp 4 całe wysoki, włosów blond, płaskiego czoła, brwi blond, ócz szarych, nosa podługowatego, zwykłey twarzy, brody włosa blond, podbrodka okrągłego, twarzy głatki i błady i z resztą siadły.

Podczas z biegnienia miał na sobie spodnie granatowe i kamizełkę podobnąż, na nogach pończochy i

Szlafmyce na głowie.

Poznań, dnia 11. Listopada 1816.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey.

Strempel, Podsedek.

#### Bu verfaufen.

Endesunterzeichneter macht einem geehrten Publico biermit bekannt, daß den 25 ften November d. J. Bormittags um 9 Uhr, in der Statt Liffa auf bffentlichem Martte, im Wege Rechtens Offentlich an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant,

444 Stud Schaafe von verschiedener Gattung,

so zu Gunsten des Pachters Herrn Carl Bischoff zu Aloda in gerichtlichen Beschlag genommen worden, werden verkauft werden. Alle Kaussussigen werden demnach hiemit aufgesordert, sich in dem bemeldten Termine einzusinden, und ihre Gebothe abzugeben, wo alsdann der Meistbiethende den ohnsehlbaren Zuschlag zu gewärtigen haben wird.

Listz, den 5. November 1816.

Dilhelm Milte, Romornit bes Sand. Trib. 2. 21bth. Pofen. Depart.

Jufolge Versügung vom Issen October soll der sub Nr. 30 auf dem Graben belegene, zu den Grundstücken des sallirten Treppmacherschen Hauses gehörende, und der Beendigung seines völligen Ausbaues sich nähernde sogenannte neue Speicher, offentlich plus licitando vermiethet werden. Wir laden daher alle, die darauf zu entriren gesonnen sind, hierdurch ein, sich in dem zum zten Deckr Nachmittage um 2 Uhr anderaumten, in dem Comptoir des fallirten Hauses sub Nro. 44 am Markte abzuhaltenden Termine, einzussinden, und ihre Gebote vor uns abzugeben. Der Speicher selbst sieht die dahin für jeden zur beliedigen Ansicht offen, und die Bedingungen liegen in dem besagten Comptoir zur Einsicht vor. Posen, den 19 Nov. 1816. Der Commissarius und die provisorischen Syndici des Falliments von J. G. Treppsmachers. Erben.

Schumann. Gigndi. A. Freudenreich. C. Muller.

Eine Erzieherin, die feit mehreren Jahren fich diesem Geschäft widmete, Franzofisch und Deutsch spricht und schreibt, in Frauenzimmer = Arbeiten geübt ift, wünscht sobald als möglich wieder eine Stelle diefer Art. Nähere Nachricht hierüber in der Wasserstraße Nr. 180. eine Treppe hoch. Une Gouvernante, qui depuis plusieurs années a exercé cet état, sachant le Français et l'Allemand, comme tous les ouvrages des femmes, désire trouver le plutôt possible une place dans ce genre. On donne des renseignemens, Wasser-Strasse Nro. 180 au premier. Am 2ten December biefes Jahres wird die lette Rlaffe der 34ften Berliner Rlaffen = Lotterie gezogen, in welcher außer den Gewinnen von 500 Thater und barunter

| 100 | Gewinne | zu | 1000 | Rthlr. | 1 | Gewinn zu | 10000  | Rthlr. |
|-----|---------|----|------|--------|---|-----------|--------|--------|
| 10  | -       | -  | 2000 | -      | I | /         | 15000  | -      |
| I   | -       | -  | 2995 | -      | 1 | -         | 20000  | -      |
| I   | - 1     | 1  | 3000 | -      | I |           | 50000  | -      |
| 5   | -       | -  | 5000 | -      | 1 | -         | 100000 | -      |

gu haben find. Raufloofe zu berfelben find bei mir gu bekommen.

Pofen, ben 16ten Rovember 1816.

3. Deinrich, Dr. 56 am Markte.

#### OBWIESZCZENIE.

Roku bieżącego, dnia 14. M. Listopada, ukradzino na Probostwie Wrzesinskim, trzy klacze miernego wzrostu.

Jedna była zupełnie gniada, źrebna, na lewym udzie piętnowana, pieć lat stara;

Druga Sronowata źrebna, w dziewiatam roku;

Trzecia iasno Kasztanowała, gwiazdkę na czole maiąca, i Kossa gru-

bego w Grzywie, w czwartym roku.

Ktoby ie postrzegł, abo, żeby która ztych była gdzieżkolwiek bez świadectwa Wrzesinskiego Proboszcza pieczecia iego własna umocowanego, sprzedawana, aby natychmiast wzaz z przedawcą arresztować, i do Policyi Miasta Wrześni, znać dawać, za co należyta nadgroda dana będzie.

X. Brykczyński, Proboszcz Wrzesianka, mpp.

In der kleinen Geld=Lotterie 41ster Ziehung ist das Loos Nr. 31833 mir abhanden gekommen; der Finder kann also auf den etwanigen darauf sallenden Gewinn keinen Anspruch machen. Posen den 16. November 1816.

Levy Sirf.ch berg.

Ich habe ein fehr bedeutendes Laager von gut mittel, fein mittel und feinen Coffee, wovon ich zu fehr billigen Preisen verkaufe.

Phil. Regen in Stettin, fleine Oberstraßen-Ecke Nro. 1088.

Getreibe : Preis in Pofen am 15. November.

Der Korzec Waizen 40 Fl. bis 44 Fl. Roggen 25 Fl. 15 pgr. bis 26 Fl. 15 pgr. Gerste 12 Fl. bis 13 Fl. 15 pgr. Haafer 9 Fl. 15 pgr. bis 10 Fl. Buch= waizen 12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 17 Fl. bis 18 Fl. Kartoffeln 4 Fl. 15 pgr. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

Um 18. November.

Der Korzec Weizen 41 bis 47 Fl. Roggen 26 Fl. bis 28 Fl. Gerste 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. 15 pgr. Hafer 9 Fl. 15 pgr. bis 10 Fl. Buchweißen 12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 17 Fl. bis 18 Fl. Kartoffeln 4 Fl. 15 pgr. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

Getreibe : Preis in Frauftadt am II. November.

Der Korzec Weizen 53 Fl. Roggen 30 Fl. 15 pgr. Gerste 16 Fl. Hafer 12 Fl. Erbsen 25 Fl. Hierse 31 Fl. Heibekorn 17 Fl. 15 pgr. Weiße Bohnen 57 Fl. Kartoffeln 6 Fl. 12 pgr. Der Centner Heu 4 Fl. Das Schock Stroh 18 Fl. Der Schessel Hopfen 20 Fl.

Um 14. November.

Der Korzec Waizen 53 Fl. Roggen 31 Fl. Gerste 16 Fl. Hafer 12 Pl. Erbsen 25 Fl. Hierse 30 Fl. Heibekorn 17 Fl. Weiße Bohnen 59 Fl. Karztoffeln 8 Fl. Hopfen 20 Fl. Der Ceutner Heu 4 Fl. Das Schock Strop 18 Fl.